# Preußische Gesetzsammlung

1934

Ausgegeben zu Berlin, den 7. Februar 1934

Nr. 5

| 1035 113                                                                   | Monte it is the fundament of the wag of the control |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Tag                                                                        | seite fein Bervenden. Auf Antrog eine: tladus von das Refonerdenerden jeboch um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 24. 1. 34.                                                                 | Gefet zur Regelung ber Erbenzins- und Erbpachtverhaltniffe in ben Fehn-Kolonien ber Proving Sammober 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 29. 1. 34.                                                                 | Verordnung zur Ausführung des Reichsgesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 25. 1. 34.                                                                 | auf Jagdpacht= und Fischereipachtverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|                                                                            | Verfügung des Justizministers über die Zuständigkeit von Pachteinigungsämtern im Bezirk des<br>Landgerichts Berlin dei Entscheidungen auf Erund der Verordnung zur Ausdehnung der Pacht-<br>schuhordnung auf Jagdpacht- und Fischereipachtverträge in der Fassung vom 25. Januar 1934 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Hinweis auf nicht in der Gesetziammlung veröffentlichte Rechtsverordnungen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| steidayes                                                                  | tmachung der nach dem Gesetze vom 10. April 1872 durch die Regierungsamtsblätter veröffentlichten<br>Erlasse, Urfunden usw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Berichtig                                                                  | 38 authoric authoringenden. Leifungen könner arderweika, ielegelest werden, berm fiegu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| ининдеп                                                                    | gegenwartigen warschaftlichen Berharturgen nicht mehr gerechtertigt sind. Sonftige Bestim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

(Rr. 14070.) Gesetz zur Regelung der Erbenzins= und Erbpachtberhältnisse in den Fehn-Kolonien der Probinz Hannober. Bom 24. Januar 1934.

Das Staatsministerium hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### Artitel 1.

Das Ceset über die Aufwertung von Erbpachtzinsen (Kanon), Grundmieten, Erbleihen und ähnlichen Ansprüchen vom 28. Dezember 1927 (Gesetzlamml. S. 215) wird wie folgt geändert:

1. § 20 Abs. 1 erhält folgenden Zusat:

Dasselbe gilt, wenn Streit darüber besteht, ob die Erbpachtzinsen usw. Fehn-Erbpachtzinsen (§§ 12 ff.) sind.

2. § 21 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Im Falle der §§ 13, 20 Abs. 1 Sat 2 ist Auswertungsstelle eine bei dem Amtsgericht in Aurich gebildete Einigungsstelle. Die Einigungsstelle ist mit einem Richter als Borsitzenden und zwei nichtrichterlichen Beisitzern besetzt. Der Borsitzende und sein Stellvertreter werden von dem Justizminister im Benehmen mit dem Landwirtschaftsminister aus dem Kreise der im Landgerichtsbezirk Aurich planmäßig angestellten Richter bestellt, die Beisitzer und ihre Stellvertreter werden von dem Oberpräsidenten (Landeskulturabteilung) in Hannover ernannt. Je einer der Beisitzer wird aus dem Kreise der Erbverpächter und aus dem Kreise der Erbpächter entnommen.

- 3. § 23 wird wie folgt geändert: 1100 deus kroudillursungeschied ungidnötzug
  - a) Jm Abs. 1 Sat 1 wird hinter das Wort "Aufwertungsstelle" der Zusatz eingefügt "(§ 21 Abs. 1)".
- b) Als Abs. 3 wird folgende Borschrift angefügt:
- (3) Die Entscheidung der im § 21 Abs. 2 bezeichneten Auswertungsstelle ist endgültig. Die Auswertungsstelle hat in ihrer Entscheidung sestzustellen, in welcher Höhe der festgesetzte Auswertungssatzur Sicherstellung der dauernden Forterhaltung der für die Kolonie unentbehrlichen Einrichtungen bestimmt worden ist (§ 13 Abs. 2 Satz 1).

#### Artifel 2.

Fit beim Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Verfahren zur Festsetzung des Auswertungssatzes (§ 13 des Gesetzes über die Auswertung von Erbpachtzinsen usw. vom 28. Dezember 1927 — Gesetzsamml. S. 215 —) anhängig, so geht es, falls die Auswertungsstelle noch nicht entschieden hat, in der Lage, in der es sich befindet, auf die im Artikel 1 Nr. 2 bestimmte Auswertungsstelle über.

Hat die bisher zuständige Auswertungsstelle beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits entschieden, so behält es wegen der Rechtsmittel gegen diese Entscheidung bei den bisherigen Vorschriften sein Bewenden. Auf Antrag einer Partei hat das Beschwerdegericht jedoch unter Aufscheidung der Entscheidung der Auswertungsstelle das Versahren an die nach Artikel 1 Nr. 2 zuständige Auswertungsstelle zu verweisen; in diesem Falle gilt für das weitere Versahren die Vorschrift des Artikels 1 Nr. 3 b.

#### Artifel 3.

## is auf nicht in der Gefestamminng veröffereilt & Rechtenerorbnungen

- (1) Die aus den Erbenzins- und Erbpachtverhältnissen in den Fehn-Kolonien der Provinz Hannover entspringenden Leistungen können anderweitig festgesetzt werden, wenn sie unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht mehr gerechtsertigt sind. Sonstige Bestimmungen der Verträge können abgeändert oder aufgehoben werden, soweit dies zur Behebung offenbarer Unbilligkeiten ersorderlich erscheint.
- (2) Fst dur Verfügung über die Erbpachtstelle die Genehmigung des Erbverpächters ersorderlich, so kann sie auf Antrag des Erbpächters ersetzt werden, wenn der Erbverpächter ihre Erteilung verzögert oder grundlos verweigert oder von im Vertrag nicht vorgesehenen Gegenleistungen abhängig macht.

8 2.

Ather Anträge auf Grund des § 1 entscheidet die im Artikel 1 Nr. 2 bestimmte Einigungsstelle nach billigem Ermessen. Die Entscheidung ist endgültig; sie ist für Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend.

## Dasselbe gilt, wenn Streit ba. gr besteht, ob die Erbhachtzinsen ufw. Jehn-

Auf das Verfahren über Anträge nach § 1 finden die Vorschriften des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sinngemäß Anwendung.

## Artifel 4.

Das Gesetz, betreffend die Ablösbarkeit der Erbenzins- und Erbpachtwerhältnisse in den Moorund Fehn-Kolonien der Provinz Hannover, vom 2. Juli 1876 (Gesetzsamml. S. 261) wird wie folgt geändert:

Hod ner Hinter § 4 wird als § 4 a folgende Vorschrift eingestellt:

## Beifiner mirb aus dem in 4 feber Erberpächter und aus dem Breise ber Erbpächter

(1) Auf Antrag der Untererbpächter oder Kolonisten, nach Anhörung des zuständigen Landesbauernführers auch von Amts wegen, können die im § 3 Abs. 1 bezeichneten Leistungen für öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen einer Semeinde, einem Zweckverband oder einer öffentlicherechtlichen Genossenschaft übertragen werden, ohne daß es einer Ablösung des Erbpachtverhältnisses bedarf. In diesem Falle vermindern sich die den Untererbpächtern oder Kolonisten obliegenden beständigen Abgaben um den Betrag, der dem Werte der Leistungen der Erbverpächter (Obererbpächter) entspricht oder der bei der Festsehung des Auswertungssfatzes zur Sicherstellung der dauernden Forterhaltung der Einrichtungen bestimmt worden ist (§ 23 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Auswertung von Erbpachtzinsen usw. vom 28. Dezember 1927 in der Fassung des Artisels 1 Ar. 3 b dieses Gesetzes).

- (2) Besteht Streit über die Höhe des im Abs. 1 Sat 2 bezeichneten Betrags, so entscheidet auf Antrag einer Partei eine bei dem Amtsgericht in Aurich gebildete Einigungsstelle. Die Einigungsstelle ist mit einem Richter als Borsitzenden und zwei nichtrichterlichen Beisitzern besetzt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter werden von dem Justizminister im Benehmen mit dem Landwirtschaftsminister aus dem Kreise der im Landgerichtsbezirk Aurich planmäßig angestellten Richter bestellt, die Beisitzer und ihre Stellvertreter werden von dem Oberpräsidenten (Landeskulturabteilung) in Hannover ernannt, je einer der Beisitzer wird aus dem Kreise der Erbverpächter und aus dem Kreise der Erbverpächter und aus dem Kreise der Erbpächter entnommen. Die Entscheidung der Einigungsstelle ist endgültig.
  - (3) Sind die im § 3 Abs. 1 bezeichneten Leistungen von einer Gemeinde, einem Zweckverband oder einer öffentlich-rechtlichen Genossenschaft übernommen, so ersolgt die Ablösung des Erbpachtverhältnissen nach den allgemeinen Vorschriften. § 4 findet keine Anwendung.

### Artifel 5.

Für Fehnzwecke geeignetes Land, das Fehn-Gesellschaften überlassen aber der Besiedlung bisher nicht zugeführt ist, kann im Enteignungsweg für Fehn- oder Siedlungszwecke in Anspruch genommen werden, ohne Rücksicht darauf, ob es den Fehn-Gesellschaften noch gehört oder nicht. Die Enteignung erfolgt durch Beschluß des Oberpräsidenten (Landeskulturabteilung) in Hannover. In dem Enteignungsbescheid ist anzugeben, zu wessen Gunsten die Enteignung erfolgt. Im übrigen finden auf die Enteignung und die Festsehung der Entschänigung die Vorschriften des Reichssiedlungsgesetes vom 11. August 1919 (Reichsgesetzt. S. 1429) und des Preußischen Ausssührungsgesetzt zum Reichssiedlungsgesetzt vom 15. Dezember 1919 (Gesetzsamml. 1920 S. 31) sinngemäß Anwendung.

## Artifel 6.

Die zur Durchführung dieses Gesetzes ersorderlichen Rechtsberordnungen und allgemeinen Berwaltungsvorschriften erlassen der Justizminister und der Landwirtschaftsminister. Sie sind ermächtigt, Vorschriften ergänzenden Inhalts zu erlassen.

Die Ausführung des Artikels 5 erfolgt durch den Landwirtschaftsminister.

Berlin, den 24. Fanuar 1934.

(Siegel.) Das Preußische Staatsministerium. Göring. Darré.

Das vorstehende, vom Preußischen Staatsministerium beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 24. Fanuar 1934. Inibil nachingen und profile aus Singlich auf (c)

zur inlaten gemilleste gid zusparten Für den Reichskanzler: an gemodifierte mod ichtenstiellenufen

Der Preußische Ministerpräsident. Göring. (14071.) Berordnung zur Ausführung des Reichsgesetes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Bom 29. Januar 1934.

Auf Grund des § 16 Abs. 2 des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 529) und des Artikels 4 Abs. 1 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 5. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1021) wird verordnet:

#### § 1

- (1) Erbgesundheitsgerichte werden den Amtsgerichten angegliedert, die ihren Sitz am Sitze eines Landgerichts haben. Der Bezirk des Erbgesundheitsgerichts umfaßt die Bezirke der zum Landgericht gehörigen preußischen Amtsgerichte.
- (2) Ein weiteres Erbgesundheitsgericht wird dem Amtsgerichte Suhl angegliedert. Der Bezirk dieses Erbgesundheitsgerichts umfaßt die Amtsgerichtsbezirke Brotterode, Kanis, Schleussingen, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg, Suhl und Ziegenrück.

## § 2.

In den Orten, an denen sich mehrere Amtsgerichte befinden, gelten als Amtsgerichte am Sitze des Landgerichts:

| in | Altona                   | das   | Amtsgericht     | Altona,                 |
|----|--------------------------|-------|-----------------|-------------------------|
| 11 | Berlin                   | "     | oden medica     | Charlottenburg,         |
| 11 | Bochum                   | "     | Hoo !! III . II | Bochum,                 |
| 11 | Dortmund                 | 11    | russ more site  | Dortmund,               |
| "  | Düffeldorf               | 11    | 14080 (1.82) (1 | Düffeldorf,             |
| 11 | Duisburg                 | "     | 20 man          | Duisburg,               |
| 11 | Essen                    | "     | "               | Essen, proces           |
| "  | Frankfurt a. M.          | "     | "               | Frankfurt a. M.,        |
| 11 | Hagen (Westf.)           | "     | 9 1,1111        | Hagen (Westf.),         |
| "  | Röln manning nion nion   | "     | erfmberlic      | Köln, erbid prurduichun |
| "  | Krefeld-Uerdingen a. Rh. | od,,d | aninime un      | Arefeld, minde          |
| 11 | Wuppertal                | 11.   | ts zu "lassen   | Wuppertal=Elberfeld.    |

#### \$ 3.

Erbgesundheitsobergerichte werden den Oberlandesgerichten für ihren Bezirk angegliedert.

## 

- (1) Die Befugnis zur Bestellung der Vorsitzenden der Erbgesundheitsgerichte und ihrer Stellvertreter wird den für die Geschäftsverteilung bei den Amtsgerichten, die Besugnis zur Bestellung der den Erbgesundheitsobergerichten angehörenden Mitglieder der Oberlandesgerichte und ihrer Stellvertreter den für die Geschäftsverteilung bei den Oberlandesgerichten zuständigen Stellen übertragen.
- (2) Die Befugnis zur Bestellung der ärztlichen Mitglieder der Erhgesundheitsgerichte wird den Landgerichtspräsidenten, für das dem Amtsgerichte Charlottenburg anzugliedernde Erbsgesundheitsgericht dem Präsidenten des Amtsgerichts Berlin übertragen; die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des Regierungspräsidenten, in Berlin des Polizeipräsidenten.
- (3) Die ärztlichen Mitglieder der Erbgesundheitsobergerichte werden auf Vorschlag des Ministers des Junern und des Ministers für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung durch den Justizminister bestellt.

§ 5.

Die Mitglieder der Erbgesundheitsgerichte und der Erbgesundheitsobergerichte werden für die Dauer des Kalenderjahrs bestellt; ersolgt die Bestellung nach Beginn des Kalenderjahrs, so werden die Mitglieder für den Rest des laufenden Kalenderjahrs und das solgende Kalenderjahr bestellt.

§ 6.

Hinfichtlich der Berwaltung und Dienstaufsicht gelten die Erbgesundheitsgerichte als Teil des Amtsgerichts, die Erbgefundheitsobergerichte als Teil des Oberlandesgerichts.

§ 7.

Die nichtbeamteten ärztlichen Mitglieder der Erbgefundheitsgerichte und Erbgefundheits= obergerichte exhalten Reisekosten nach den für Beamte der Besoldungsgruppe A 2 b geltenden Bestimmungen. bezeichnete Pachteinigungsaurt als auch das Pas. 8 gigungsauri der dem A

- (1) Der Minister des Junern bestimmt die Anstalten, in denen die Unfruchtbarmachung auszuführen ist; soweit es sich um staatliche Anstalten handelt, die zum Geschäftsbereich des Ministers für Wissenschaft, Kunft und Volksbildung gehören, erfolgt die Bestimmung im Einvernehmen mit diesem.
- (2) Für Personen, die sich in Untersuchungshaft, einstweiliger Unterbringung, Strafhaft ober Sicherungsverwahrung befinden, kann der Justizminister die Krankenhäuser bei den Gefangenenanstalten bestimmen.

Die Ausführung der Unfruchtbarmachung ist dem Erbgesundheitsgericht anzuzeigen.

Berlin, den 29. Januar 1934.

Der Preußische Justizminister. Der Preußische Minister des Innern.

In Bertretung: Kerrl. Grauert.

(Nr. 14072.) Befanntmachung ber neuen Saffung ber Berordnung gur Ausbehnung ber Bachtichukordnung auf Jagdpacht= und Fischereipachtverträge. Vom 25. Januar 1934.

rechtlichen Körperschaften besähigt, die Berträge der in Nr. 1 bezeichneten Nrt haben. Ist die Närwerschaft selbst Partet, so sind ihre Vernitzer und Augestellten von der Ansibung des Anries

Auf Grund der den obersten Landesbehörden durch § 5 der Pachtschutzordnung des Reichs vom 23. Juli 1925 (Reichsgesethl. I S. 152)/12. Juli 1927 (Reichsgesethl. I S. 179) und der dem Preußischen Justizminister durch Artikel III der Berordnung vom 5. Juli 1933 zur Anderung der Berordnung zur Ausdehnung der Pachtschutzerdnung auf Fagdpachtverträge (Gesetssamml. S. 237) und Artikel IV der Berordnung vom 10. Oktober 1933 (Gefetsfamml. S. 372) erteilten Ermächtigung wird die Verordnung zur Ausdehnung der Pachtschutzordnung auf Jagdpacht- und Fischereipachtverträge in der vom 11. Oktober 1933 an geltenden Fassung und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 6 Abs. 6 und § 8 des Preußischen Fagdgesetzes vom 18. Fanuar 1934 (Gesetzsamml. S. 13) nachstehend bekanntgegeben.

Berlin, den 25. Fanuar 1934.

Der Preußische Justizminister. Rerrl.

Berordnung zur Ausdehnung der Bachtschutzordnung auf Jagdpacht= und Fischereipachtverträge.

Die Pachteinigungsämter können unter Ausschluß des Rechtswegs Bestimmungen der im § 2 der Preußischen Pachtschutzordnung vom 30. September 1925 (Gesetsamml. S. 141)/18. August 1927 (Gesetzsamml. S. 169) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 1927

(Gesetsfamml. S. 177) bezeichneten Art auch für Verträge treffen, welche die Überlassung von Jagden oder Fischereien oder von Grundstücken zur Ausübung der Jagd oder Fischerei gegen Entgelt zum Gegenstand haben.

In Fällen dieser Art finden die Vorschriften der Preußischen Pachtschutzordnung ent= sprechende Anwendung, soweit sich nicht aus den nachstehenden Bestimmungen ein anderes ergibt.

e erhalten Reifekoften nach ben für . Wegute ber Befoldungsger

Zuständig ist für Sachen dieser Art sowohl das im § 16 der Preußischen Bachtschutzerdnung bezeichnete Pachteinigungsamt als auch das Bachteinigungsamt bei dem Amtsgericht am Site des

übergeordneten Landgerichts.

Ift der Antrag bei ersterem Pachteinigungsamt eingereicht, so ist dessen Vorsitzender befugt und auf das vom Antragsgegner binnen einer Woche nach Bekanntgabe des Antrags an ihn (§ 17 Abs. 2 der Preußischen Pachtschutzerdnung) schriftlich zu stellende Verlangen verpflichtet, die Sache an das Pachteinigungsamt am Sitze des Landgerichts zu verweisen. Die Berweisung ist für das lettere verbindlich.

Das Pachteinigungsamt am Sitze eines Landgerichts entscheidet in der nachstehend unter Nr. III geregelten Besetzung.

III.

Das Pachteinigungsamt am Sitze des Landgerichts wird in Sachen der in Nr. I bezeichneten Art tätig in der Besetzung von einem Amtsrichter als Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die je nach der Art des zur Beurteilung stehenden Falles zu entnehmen find aus dem Kreise der Personen, welche auf dem Gebiete der Jagd oder der Fischerei besondere Sachkunde besitzen.

Die Beisitzer sind je zur Sälfte den Vertretern der Verpächter und der Pächter zu entnehmen, wobei tunlichst nur solche Personen zuzuziehen sind, welche im Landgerichtsbezirk ihren Wohnsitz haben. Zum Amte als Verpächterbeisiter sind auch Vertreter und Beamte solcher öffentlich= rechtlichen Körperschaften befähigt, die Berträge der in Nr. I bezeichneten Art haben. Ift die Körperschaft selbst Bartei, so sind ihre Beamten und Angestellten von der Ausübung des Amtes als Beisiter ausgeschlossen.

IV.

Der Regierungspräsident ernennt die Beisitzer (Nr. III). Er hat die Landwirtschaftskammer und etwa bekannte Berufsvertretungen der Verpächter und Pächter der in Nr. I bezeichneten Art sowie den Provinzjägermeister und den Provinzial-Fischereiverein zuvor zu hören.

Die Beifitzer sind, getrennt nach Verpächtern und Bächtern, zu besonderen Liften zu berdem Arcuhischen Justizwinitzer durch Arilbel III der Berordnung dem 5. Juli 1932 zur A:noginio

a) für Jagdpachten; dans tua grundschuchtenesk vod grundschulle ung grundschulle vod

b) für Fischereipachten. Bei den Beisitzern zu b) empfiehlt sich ein Vermerk darüber, ob der Beisitzer hinsichtlich der Berufsfischerei oder der Sportfischerei und ob er hinsichtlich der See- und Fluffischerei oder hinsichtlich der Teichwirtschaft besondere Erfahrung besitzt.

Die Verordnung tritt mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft.

Die Bachteinigungsämter können Bestimmungen der in Nr. I bezeichneten Art für das zur Zeit des Inkrafttretens dieser Berordnung laufende Bertragsjahr treffen.

Die Landesjustizverwaltung kann bestimmen, daß neben dem im § 16 der Preußischen Pachtschutzordnung bezeichneten Pachteinigungsamte nicht das Pachteinigungsamt bei dem Umtsgericht am Sitze des übergeordneten Landgerichts, sondern das Pachteinigungsamt bei einem anderen Amtsgerichte zuständig ist, die Berweifung (Nr. II) erfolgt dann an dieses Pachteinigungs= amt. Für die Zusammensetzung gelten auch hier die Borschriften der Nr. III und IV. ent Die Richteinigungsämter tönnen unter Auslichus des Rechisvegs Bestannungen d

§ 2 der Preußirgen Nachifdutsordnung von 20. September 1925 (Geschammul. S. 141)/18. Rugust 1927 (Gesetztammel. S. 169) in der Jaffung ber Bekanntmachung vom 19. September 1927

(Mr. 14073.) Verfügung des Justizministers über die Zuständigkeit von Pachteinigungsämtern im Bezirk des Landgerichts Berlin bei Entscheidungen auf Grund der Verordnung zur Ausbehnung der Pachtschung auf Jagdpacht= und Fischereipachtverträge in der Fassung vom 25. Januar 1934 (Gesetsamml. S. 53). Vom 31. Januar 1934.

Auf Grund der Nr. V der vorbezeichneten Berordnung wird unter Aufhebung der Verfügung vom 22. Februar 1923 (Gesetsfamml. S. 46) bestimmt:

Als Pachteinigungsamt am Sițe des übergeordneten Landgerichts ist anzusehen:

für die zum Landgericht Berlin gehörigen Amtsgerichte das Pachteinigungsamt bei dem Amtsgerichte Charlottenburg.

Berlin, den 31. Januar 1934.

## Der Preußische Justizminister.

## Hinweis auf nicht in der Gesetziammlung veröffentlichte Rechtsverordnungen

(§ 2 bes Gesehes bom 9. August 1924 — Gesehsamml. S. 597 —).

In dem Deutschen Reichsanzeiger und Preußischen Staatsanzeiger Nr. 6 vom 8. Januar 1934 und im MBliV. Nr. 2 vom 10. Januar 1934 ist eine Bekanntmachung des Preußischen Ministers des Innern vom 30. Dezember 1933, betreffend die Deutsche Arzneitage 1934, veröffentlicht, die mit Wirkung vom 1. Januar 1934 in Kraft getreten ist.

Berlin, den 25. Januar 1934.

Preußisches Ministerium des Junern.

## Befanntmachung.

Nach Borschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (Gesetzsamml. S. 357) find bekanntgemacht:

1. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. September 1933 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Areis Osterode zur Herstung eines öffentlichen Weges von Bolleinen, Areis Osterode, in Richtung Wolka, Areis Neidenburg, bis zur Areisgrenze

durch das Amtsblatt der Regierung in Allenstein Nr. 1 S. 1, ausgegeben am 6. Januar 1934;

2. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 3. Oktober 1933
über die Verleihung des Enteignungsrechts an die Ruhrgas-Aktiengesellschaft in Essen zum Bau einer von der bestehenden Gassernleitung Niederschelden-Wissen bei Wehbach abzweigenden Anschlußleitung nach Betedorf

durch das Amtsblatt der Regierung in Koblenz Nr. 47 S. 207, ausgegeben am 14. Oktober 1933;

3. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 18. Oktober 1933 über die Erweiterung der Genehmigungsurkunde der Neuhaldensleber Eisenbahn-Gesellschaft

burch das Amisblatt der Regierung in Magdeburg Nr. 3 S. 5, ausgegeben am 20. Januar 1934;

4. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 5. Dezember 1933 über die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadt Ersurt zur Herstellung von Ersweiterungsbauten der Kaserne des Keiterregiments 16

durch das Amtsblatt der Regierung in Erfurt Nr. 52 S. 196, ausgegeben am 30. Dezember 1933;

5. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 13. Dezember 1933 über die Verleihung des Enteignungsrechts an den Landkreis Greifswald zur Herstellung der westlichen Brückenrampe für die Peenebrücke in Wolgast

durch das Amtsblatt der Regierung in Stettin Nr. 51 S. 330, ausgegeben am 23. Dezember 1933;

6. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 14. Dezember 1933 über die Verleihung des Enteignungsrechts an die Stadt Gütersloh zum Bau einer Umsgehungsstraße für die Fernverkehrsstraße Nr. 61 zwischen Kahlerts und Berliner Straße in Gütersloh

burch das Amtsblatt der Regierung in Minden Nr. 51 S. 191, ausgegeben am 23. Dezember 1933;

7. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 18. Dezember 1933 über die Verleihung des Enteignungsrechts an das Deutsche Reich (Reichswehrfiskus) für Zwecke der Marineverwaltung

durch das Amtsblatt der Regierung in Schleswig Nr. 2 S. 5, ausgegeben am 13. Januar 1934;

8. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 18. Dezember 1933 über die Berleihung des Enteignungsrechts an die Stadtgemeinde Glogau für den Bau und Betrieb einer Privatanschlußbahn nach dem Küstersortgelände durch das Amtsblatt der Regierung in Liegnitz Kr. 1 S. 2, ausgegeben am 6. Januar 1934;

9. der Erlaß des Preußischen Staatsministeriums vom 20. Dezember 1933

über die Berleihung des Enteignungsrechts an die J. G. Farbenindustrie, Aftiengesellschaft in Bitterseld, für den Bau einer 100 000 Bolt-Doppelleitung zur übertragung elektrischer Energie von der Kraftanlage Elektron-Süd bei Bitterseld nach der Fabrikanlage bei Aten a. E. und einer 100 000 Volt-Abzweigdoppelleitung von der südlich der Fabrikanlage vorüberführenden Hochspannungsleitung Bitterseld-Diesdorf bei Wagdeburg zu der Fabrikanlage in Aten a. E.

durch die Amtsblätter der Regierung in Merfeburg Nr. 52 S. 210, ausgegeben am 30. Dezember 1933, und der Regierung in Magdeburg Nr. 52 S. 268, ausgegeben am 30. Dezember 1933.

## Berichtigung.

Im Preufischen Jagdgeset vom 18. Januar 1934 (Gesetsamml. S. 13) muß es

a) auf Seite 21 Zeile 8 von unten ftatt "finden die §§ 19 bis 22 der Konkursordnung" heißen "finden die §§ 19 bis 21 der Konkursordnung",

b) auf Seite 22 Zeile 4 von oben ftatt "auf Grund des Abs. 2" heißen "auf Grund des Abs. 3",

c) auf Seite 25 Zeile 17 von unten ftatt "Entziehung des Jagdscheins" heißen "Einziehung des Jagdscheins",

d) auf Seite 26 Zeile 7 von oben ftatt "auf Grund wehrgesetzlicher Bestimmungen" heißen "auf Grund **gesetzlicher** Bestimmungen",

e) auf Seite 29 Zeile 2 von unten ftatt "des Abschusses an Niederwild findet nicht statt" heißen "des Abschusses an Niederwild **außer Rehwild** findet nicht statt"

f) auf Seite 42 Zeile 19 von oben statt "aus den §§ 114 bis 119" heißen "aus den §§ 117 bis 119",

g) auf Seite 43 Zeilen 13/14 von unten ftatt "in der durch das Gesetz" heißen "in der Fassung des Gesetzes".

Herausgegeben vom Preußischen Staatsministerium. — Druck: Preußische Druckereis und Berlags-Aftiengesellschaft Berlin,

Verlag: R. von Decker's Berlag, G. Schenck, Berlin B. 9, Linkstraße 35. (Postschecksonto Berlin 9059.) Den laufenden Bezug der Breußischen Gesetziammlung vermitteln nur die Postanstalten (Bezugspreis 1,— RM vierteljährlich); einzelne Rummern und Jahrgänge (auch ältere) können unmittelbar vom Verlag und durch den Buchhandel bezogen werden. Preis für den achtseitigen Bogen oder den Bogenteil 20 Apf, bei größeren Bestellungen 10—40 v. d. Preisermäßigung.